## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Postham

1. Sonnabend, den 1. Januar 1842.

1842 1-155 Angekommene Fremde vom 30. December.

herr Guteb. v. Ramineli aus Jarocin; Frau Guteb. v. Grabela aus Rufiborg, I. in ber gold. Rugel; Die Grn. Guteb. v. Loga aus Ruchocina und v. Ro= Enoweffi aus Difromo, fr. Erbpachter v. Brzogoweffi aus Baranowo, I. im Tyro= leg; Br. Guteb. Cembrowicz aus Dftrowo, Dem. Rromray aus Imielinfo, I. im golb. Lowen; Die Sen. Guteb. v. Dziembowelli and Powodowo, v. Molowicz aus Dzialyn und die Gebr. v. Beffereff aus Podrzyez, Die herren Raufl. Streich aus Borbeaux und Gifenheimer aus Schweinfurth, I. im Hotel de Vienne; bie grn. Guteb. Graf v. Luttichan aus Berlin und Freiherr v. Sendlig aus Rabegon, fr. Rreis = Phyfifus Dr. Coffel aus Bollftein, Gr. Gutep. Lange aus Zurawia, I. in ber gold. Gane; Die Gro. Guteb. Gebr. v. Miegztowefi aus Drchowo, v Zoltow= Bfi aus Ujagb, von Brudgeweft aus Bierzenica, von Chlapoweft aus Bronifowo, Saat aus Nowiec und v. Refincti aus Gorka, I. im Bagar; die Herren Guteb. v. Ralfftein aus Stawiany und Beidrobt aus Zabitowo, 1. im Hotel de Paris; fr. Guteb. v. Raminefi aus Sedziwojewo, fr. v. Bareniba, R. R. Defferr. Rav.= Dffizier, aus Swadzim, Sr. Dberamtm. Sildebrandt aus Dakow, I. im Hotel de Berlin; Br. Guteb. v. Godlinoweff aus Labifgynet, I. im goldenen Lowen; Br. Guteb. Giebierowefi aus Brody, Sr. Gaftwirth Schmidt aus Milostam, herr Wirthich. Beamter Arbning aus Szczytnif, I. in ben brei Sternen; Sr. Mecleweli, hauptm. im 19ten Landw. Regt., aus Lagiewnif, fr. Diffr. Commiff. Begmann aus Liffa, die herren Guteb. Ggrayber aus Zgrajem und Gtomezeweff aus Recg, I. im Hotel de Dresde; Die Syn. Guteb. Goppner aus Gofffemo und p. Twarbowefi aus Bogichomo, Sr. Kondufteur Morit aus Rafwit, I. im ichwarzen Abler; die herren Guteb. v. Dieleckt aus Rarne und v. Drwesti aus Czarny : Platfowo, I. im Hôtel de Saxe.

Bekanntmachung. Im Su= pothefenbuche ber ju Gudpreußischer Beit im Ralifcher Diftrift, jest im Rreife Plefchen belegenen herrschaft Goluchowo ift Rubr. (II.) III. Nro. 16. fur die Felician v. Biergcheplefischen Erben bie Summe pon 3485 Rthlr. 8 Ggr. ober 20,912 fl. poln. auf Grund der Ugni. tion des Befigere Ignat v. Suchorzewefi in ber gerichtlichen Berhandlung bom 16. April 1796, ex decreto vom 16. De= gember 1797. eingetragen, worüber un= term 12. Marg 1798. ein Supothefendein in vim recognitionis ausgefertigt ift. Diefe Poft ift mittelft ber ges richtlichen Zeffione-Urfunde bom 13. Sa= nuar 1805. Der Marcianna verebelichte v. Bielefa, verwittweten v. Biergchlenefa geb. b. Mycieleta gebirt, bie Beffion ift ex decreto bom 21. Mai 1805. fub: ingroffirt und baruber unterm 8. Juni 1805. ein Spothekenschein in vim re cognitionis ausgefertigt. Diese Sypothefenscheine vom 12. Marg 1798. und vom 8. Juni 1805. nebft Beffione = Ur= funde vom 13. Januar 1805. find ver-Joren gegangen und werden hierdurch mit bem Bemerten offentlich aufgeboten, bag pon ber herrschaft Goluchowo bie Guter Tursto, Jedlec, Macemo, Rajemo und ne Czerminet abgezweigt find und daß auf beren Sopothefen-Folien bas vorgebachte Rapital übertragen ift. Es werden alle Diejenigen, welche an die Poft von 3485 Athle. 8 ggr. und die Soppothefenscheine vom 12. Mar, 1798 und vom 8. Juni 1805 nebft Zeffione = Urfunde vom 13.

Obwieszczenie. W księdze hypo. tecznéj majętności Goluchowa, za czasów Pruss południowych w obwodzie Kaliskim, teraz w powiecie Pleszewskim położonej, zabezpieczona jest w Rubr. (II.) III. Nr. 16 dla sukcessorów Ur. Felicyana Wierzchleyskiego summa 3485 Tal. 8 dgr. czyli 20,912 złt. pol. na mocy przyznania Ur. Ignacego Suchorzewskiego właściciela w protokule sądonwym z dnia-16. Kwietnia r. 1796, stósownie do rozrządzenia z dnia 16. Grudnia 1797 roku względem któréj to summy na dniu 12. Marca r. 1798 wykaz hypoteczny w moc rekognicyj wydanym został. Summa rzeczona została sądownym aktem cessyjnym z dnia 13. Stycznia r. 1805 na rzecz Ur. Marcyanny z Mycielskich owdowiałej Zwierzchlejskiej teraz zamęźnej Bielskiej cedowana, a cessya stósownie do rozrządzenia z dnia 21. Maja r. 1805 subingrossowana, i został względem takowej na dniu 8go Czerwca r. 1805 wykaz hypoteczny w moc rekognicyi wydanym. Pomienione wykazy hypoteczne z dnia 12. Marca r. 1798 i 8. Czerwca r. 1805 wraz z aktem cessyjnym z dnia 13. Stycznia r. 1805 zaginęły i wywołują się niniejszem z tem nadmienieniem publicznie, iż z majętności Goluchowa dobra Tursko, Jedlec, Macewo, Kajewo i Czerminek odlączone są, i że kapitał poprzednio pomieniony na kartach hypotecznych

Ranuar 1805. ale Eigenthumer, Ceffio: dobr tych przeniesionym został. Wzynarien, Pfand, ober fonftige Brief-Inha- wają się wszyscy, którzy do summy Unspruche spatestene in bem vor bem Re- potecznych z dnia 12. Marcar. 1798 ferendauius Duetichte in unferem In- i 8. Czerwca r. 1805 oraz i aktu cesfruftiond Zimmer angefehten Zermine syjnego z dnia 13. Stycznia r. 1805 Diefen Unspruchen an die Doft prafludirt,

ber Unfpruche muchen, aufgefordert, diefe tej 3485 Tal. 8 dgr. i wykazów hy. den 4ten April 1842. Bormittage jako właściciele, cessyonaryusze, po-10 Uhr anzumelden, widrigenfalls fie mit siedziciele zastawni lub dzierzyciele pretersye roszczą, aby takowe najund die porgedachten Dofumente amortis pozniej w terminie dnia 4. K wiefirt werden, de Godzinie Totéj przed Ur. Dutschke, Referendaryu-Pojen, den 1. Dezember 1841. szem w naszej sali instrukcyjnej wyznaczonym podali, albowiem w razie Ronigl. Preug. Dber Landes : przeciwnym z pretensyami swemi do Gericht, I. Abtheilung. summy tej wylączeni i rzeczone do-1604 3 M 1504 Burg and 11 1 C 45 Tours will be kumental umorzone zostana.

Poznań, dnia I. Grudnia 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański. der i tribitio fort coll dus configurationes I. Wydziału. colleged dia fil maying the samulate had an

2) Tothwendiger Vertauf. 199 199 Sprzedaż konieczna, 1990 Lant = und Stadt = Gericht gu Sad Ziemsko - mie y ski Deferit.

nebft Bubehor und 136 Morgen Uder-

Alle unbekannten Real : Pratendenten

w Międzyrzeczu.

Das ben Andreas Swiderefichen Eraum Grunt sukcessorom po Andrzeju ben gehorige zu Swichocznn sub Ro. 20 Swiderku należący, w Swiechocinie belegene, aus einem Bohnhause, Scheune pod liczba 20 polożony, z domu mie. szkalnego, stodoły, z przyległościami land bestehende Grundstud, abgeschatt i 136 morg roli składający się, oszaauf 423 Riblr. zufolge ber, nebst Soppo, cowany na 423 Tal. wedle taxy, mothekenschein und Bedingungen in der Re- gacej być przeyrzanej wraz z wykagiftratur einzusehenden Tare, foll am 4. zem hypotecznym i warunkami w Re-Upril 1842 Bormittage 10 Uhr an or. gistraturze, ma być dnia 4. Kwiedentlicher Gerichteffelle fubhaftirt werden. tnia 1842 przed południem o godzinie 10téj w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci

werben aufgeboten, sich bei Bernielbung realni wzywają się, ażeby się pod ber Praklusion spatestens in biesem Terz uniknieniem prekluzyi zgłosili najmine zu melben.

- 3) Bekanntmachung. Die mittelft Steckbrief vom 7. d. M. verfolgten Berbrecher Ignah Brodtowski und Anecht Gottlieb Jehrke sind zur haft gebracht worden. Bromberg, ben 22. Dezember 1841.
  Ronigl. Land = und Stadtgericht.
- 4) Anzeige. Tyroler handschuh, Lederwaaren, Elfenbeinerne Kunst-Drechslerwaaren, Schweizer hald- und Taschentucher, auch oftindische und mailandische Hald- und Taschentucher sind täglich zu haben bei Herrn Beuth, Breslauerstraße-Nr. 30. Posen, den 28. Dezember 1841.
- old) Ein Gartner, ber in allen Zweigen seines Faches erfahren ist, sucht vom Februar nachsten Jahres ab ein Unterkommen. Hierauf Restetirende wollen sich gutigst in portofreien Briefen an den Gartnermeister Strub in Frenica bei Stroba wenden.
  - 6) Anzeige. Meine, Dominikanerstraße sub Nro. 126. errichtete Condistorei, welche mit allem Besten auf das Bollständigste versehen ist und Bestellungen von aller Art Backwerken unter den reellsten Bedingungen annimmt, empfehle ich hiermit, bittend um geneigten Zuspruch. August Tomsti.
  - Beste frische Spanische Weintrauben, beste frische grüne Pommeranzen, beste frische sum Westen frischen geräucherten Lache, empfing und offerirt zu möglichst billigen Preisen B. L. Präger, Wasser, Wasserstraße im Luisengebäude Nr. 30,
  - 8) Ein weißer, zottiger, mit braunen Flecken und braunem Behange verfehener hühnerhund von mittlerer Größe, dem das linke Auge fehlt, ist den 19. d. Mts. abhanden gekommen. Wer von demfelben in Nr. 10., Gerberstraße, Nachricht geben kann, erhalt eine Belohnung von 3 Thaler. Posen, den 27. Dezbr. 1841.

the man the first poster beating. Were very nice attend pretendand

d not belief a gn.

coc delute three waternesses yttem no-